## CURRENDA XI.

N. 2125.

Podania do Wys. c. k. Namiestnictwa o dyspenzę od przedłożenia metryki chrztu i urodzenia oraz protokoły spisane w tych sprawach, winny być zaopatrzone stemplem.

W tej mierze otrzymaliśmy następujący okólnik, który Duchowieństwu udzielamy do wiadomości z poleceniem aby się do rozporządzenia niniejszego ściśle stósowało.

C. k. Namiestnictwo L. 26637. Z powodu specyalnego wypadku zanocyonowania przez władze skarbowe nieostemplowanego podania, wniesionego do c. k. Namiestnictwa o dyspenzę od przedłożenia metryki urodzenia i chrztu celem zawarcia małżeństwa, jako też nieostemplowanego protokolu spisanego w tym przedmiocie przez jeden z urzędów parafialnych, c. k. Namiestnictwo w myśl odezwy krajowej Dyrekcyi skarbu z 19 marca br. l. 13871/94 ma zaszczyt zwrócić uwagę Najprzewielebniejszego Konsystorza, że zarówno podania o dyspenzy i zarządzenie dodatkowej immatrykulacyi, jak i protokoły spisane w tych sprawach podlegają należytości stemplowej na 50 ct. a to podania wedle poz. tar. 43 lit. a) 2) protokoły zaś wedle poz. tar. 79 lit. c. 66 ustawy z 13 grudnia 1862 dz. pp. Nr. 89.

Najprzewielebniejszy Konsystorz zechce tedy zwrócić na tę okoliczność uwagę podległych Mu urzędów parafialných celem pouczenia stron interesowanych i zastosowania się w tych wypadkach, w których z powodu nagłości sprawy urzędy parafialne widzą się spowodowane sporządzać same protokoły ze stronami i świadkami.

Lwów dnia 11 czerwca 1895.

Badeni.

N. 2130.

## Opiekujmy się studentami w czasie wakacyj tychże.

Pod podobnym napisem czytaliście, Wielebni Bracia, roku ubiegłego w organie miesięcznym Stowarzyszenia wytrwałości kapłańskiej zachętę do zajęcia się wśród wakacyj młodzieżą, poświęcającą się nauce. Już dziesięć lat przedtem przypomina ten obowiązek duszpasterski kwartalnik teologiczny, wychodzący w Lincu. (R. 1884 str. 730) Czy może kapłan, pojmujący należycie swe posłannictwo, to samo, które pełnił Dobry nasz Pasterz, być obojętnym na stan duchowy przyszłych przodowników narodu? Złe

książki, szkodliwe otoczenie wielkiego miasta rzucają w młode, niebaczne serca ziarno niewiary, wszczepiają zwolna jad zepsucia; stąd młodzież, klas zwłaszcza wyższych, traci skarb nieoceniony wiary św., stygnie w pobożności, gubi często wielką łaskę powolania do stanu kapłańskiego. Czy na ten widok nie zakrwawi się serce temu, kto zna wartość duszy, Krwią Boga-Człowieka odkupionej, kto żywo odczuwa gorące pragnienia Boskiego Serca Jezusowego? Czyto wielcy kapłani, których dzisiaj czeimy na ołtarzach, nie zajmowali się z całą czułością młodzieżą, oddaną nauce? Czy i sam nasz Kapłan odwieczny, Pan Jezus nie wzywa nas do tego swoim przykładem, gdy mimo znużenia tuli dziatwę do płonącego miłością Serca, gdy z upodobaniem spogląda na młodzieńca, który trzyma się Jego przykazań? Wiedząc o tem, błogosławieni będziecie, jeśli to uczynicie" (Jan 13, 17.

Polecamy tedy, Wielebni Bracia, szczególnej pieczy Waszego serca, kształcącą sie młodzież, bawiąca na wakacyach.

O alumnach naszego seminaryum, którzy są przedmiotem najtkliwszej Naszej troski, nie piszemy szerzej; szczere mamy przekonanie, że każdy dobry kapłan, co daleki jest od brudnego skąpstwa, nie poprzestanie na przywitaniu i pożegnaniu się z klerykiem; z przyjemnością wspominamy sobie naszych Kapłanów, którzy chętnie widzą przyszłego wspólpracownika swego w Winnicy Pańskiej u swego stolu, którzy takiego otaczają ojcowską życzliwością, przyciągają do siebie, a tak nie dozwalają szukać towarzystw mniej odpowiednich, i utwierdzają w przekonaniach wyniesionych z seminaryum. Niech Pan Jezus hojnie odpłaci każdemu z tych zacnych Kapłanów tę ich uczynność względem Jego ulubieńców. "Amen, dico vobis, non perdet mercedem suam." (Mat. 10, 42).

Zajmujcie się jednak, Wielebni Bracia i uczniami innych zakładów naukowych. Podanie książki dobrej usunie może trudności w sprawach wiary św., przyjęcie uprzejme, życzliwe słowo utorują Wam drogę do serc, w które szerząca się wszędzie przewrotna agitacya rzuciła już może nieufność do stanu naszego; samo tylko wezwanie do udziału w przechadzce wspólnej, czy poddanie środków do godziwej rozrywki — wiele może zdziałać dobrego.

Rozumiemy Bracia, że w obec wyłaniających się coraz to nowych potrzeb, wiele macie zajęcia; pojmujemy, że dla zajęcia się młodzieżą potrzeba nieraz i zwycięstwa nad sobą, potrzeba i ofiarę jaką ponieść; — przywodzimy Wam tedy wzniosły przykład gorliwego Kapłana: "Będąc wolnym — pisze o sobie Paweł św. — stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał". Co za cudowna gorliwość kapłańska! "Wszystkim stałem się wszystko, abym wszystkich zbawił." (I. Kor. 9, 19, 22). Jeszcze nagroda! "Świecić będą ..., którzy ku sprawiedliwości wprawują wielu (a o to właśnie chodzi), jako gwiazdy na wieki wieczne" (Dan. 12, 3).

N. 2159.

## Wykaz składek pobożnych.

1) Na restauracyę katedry. Na dniu 31 stycznia br. (patrz Kurr. II. r. b.) było w kasie komitetu restauracyjnego 2128 złr. 23 cnt. w. a. Od 1. lutego do końca czerwca

b. r. złożyli: Kler miasta Tarnowa za Luty 80 złr.; za Marzec 89 złr.; za Kwiecień 74 złr.; za Maj 69 złr.; za Czerwiec 70 złr. – Kler Dekanatu Ropczyckiego: 119 złr. 50 cnt. — Kler Dekanatu Dąbrowskiego: 116 zlr. 50 ct. — Kler Dekanatu Bocheńskiego: 183 złr. – Kler Dekanatu Mieleckiego: 67 złr. – Kler Dekanatu Radomyskiego: 53 złr. – Kler Dekanatu Wielopolskiego 47 zlr. - Kler Dekanatu Staro Sandeckiego: 30 zlr. 50 ct. Pojedyńcze Parafie złożyty: Uszew 3 złr. 80 ct. – Chomranice 8 złr. 44 ct. – Czchów 5 zlr. - Pleśna 8 złr. 70 ct. -- Poremba radlna 3 złr. 80 ct. - Chełm 9 złr. 94 ct. --Ochotnica 5 złr. 10 ct. – Mala 2 złr. 10 ct. – Olszówka 3 złr. – Szczyrzyce 5 złr. – Brzeziny 10 złr. 50 ct. – Nockowa 14 zlr. – Okulice 2 złr. – Łapczyca 8 złr. – Rzezawa 5 złr. - Słupiec 6 złr. 45 ct. - Pojedyńcze osoby złożyły: Jaśnie Oświecona Księżna Konstancya Sanguszkowa 130 złr. – Wny Dr. Piotr, adwokat w Tarnowie i Wicemarszałek Rady powiat. 100 zlr. — Józef Kocoł ze Strusiny 150 złr. — Jeziorski i Łyczko parafianie Tarnowscy 9 złr. – p. Wojciechowski z Tarnowca 3 złr. 50 ct. – Wny Dr. Emil Psarski, adwokat kr. w Tarnowie 9 zlr. — Wny p. Tabaczyński 10 zlr. p. Wittnik 10 złr. – PP. Bombińscy z Dabrowej 5 zlr. – PP. Broszówne z Tarnowa 5 złr. - X. Kaźmierz Łazarski zebrane od kondekanalnych przy pożegnaniu X. Rampelta 31 złr. -X. Tomasz Januś przy instytucyi na Kaninę 30 złr. - X. Babicz 100 złr. -X. Jan Kwiatkowski, pleban z Witkowic, dyec. krak. 10 złr. — X. Stanisław Fox 5 złr. X. Piaskowy 40 złr. - X. Wolek 15 złr. - X. Tomasz Łączewski przy instytucyj na Szczucin 30 złr. – X. Ernest Christ przy instytucyi na Ujanowice 30 złr. – Skarbonka w kościele katedr. 1 złr. 64 ct. – W kancelaryi parafii Tarnowskiej zebrano 12 złr. 50 ct. – Składki w kościele katedralnym a) na Boże Narodzenie 60 zlr.; b) na Zielone Swiatki 61 złr. 01 ct. – Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie za IV. kwartał r. 1894 106 złr. 06 ct., za I. kwartał r. b. 131 złr. 93 ct. – X. Głowacz 10 zlr. – X. Skobel 10 złr. – X. Kaźmierz Kozak 5 złr. – Razem zebrano od 1. Lutego do 30. czerwca r. b. = 2219 zlr. 97 ct. - Dołączywszy do tej sumy powyższe 2128 złr. 23 ct. ma Komitet restauracyjny do dyspozycyi: = 4348 złr. 20 ct.

- 2) Na Świętopietrze: Tarnów 29 złr. 55 ct. Kolbuszowa 4 złr. Olszówka 6 złr. Kruźlowa 6 złr. Szczyrzyce 5 złr. Brzeziny 5 złr. 10 ct. Gumniska Fox 6 złr. 50 ct. Pilzno 10 złr. Pogorska Wola 4 złr. 40 ct. Czermin 10 złr. 50 ct. Lipnica wielka 4 złr. Brzozowa 3 złr. Niedźwiedż 38 złr. 82 ct. Łapczyca 7 złr. Stary Wiśnicz 8 złr. Uszew 14 złr. 20 ct. Rzezawa 5 złr. Słupiec 6 złr. 45 ct. Szczawnica 10 złr. Grybów 10 złr. 29 ct. Brzeźnica pod Bochnia 9 złr. Wilczyska 3 złr. Władysław Ligęza i Helena Jodłowska z Łączek 5 złr. X. prałat Gabryelski 20 złr. Kler Dekanatu Mieleckiego 25 złr. Kler Dekanatu Radomyskiego 27 złr. Wny Dr. Serafińsk-, burmistrz miasta Bochni 6 złr. Kler Dekanatu Ropczyckiego 9 złr. X. inf. Walczyński 50 złr. Razem = 347 złr. 81 ct. a z wykazanymi w Kur. II. r. b. 503 złr. 61½ ct. zebraliśmy razem na rzecz Swietopietrza = 851 złr. 42½ ct. w. a,
- 3) Na Missye katolickie: Piwniczna 7 złr. Wilczyska 3 złr. Kolbuszowa 3 złr. 81 ct. Pilzno 10 złr. Czermin 10 złr. 50 ct. Lipnica wielka 7 złr. —

Brzozowa 4 złr. — Łapczyca 8 złr. — Bochnia 26 złr. 18 ct. — Rzezawa 5 złr. — Brzeźnica ad Bochnia 3 złr. — Zbyszyce 2 złr. 82 ct. — Kler Dekanatu Mieleckiego 21 złr. 10 ct. — Kler Dekanatu Radomyskiego 29 złr. 50 ct. — Dr. Serafiński, burmistrz z Bochni 2 złr. — X. kan. Lipiński 5 złr. — X. inf. Walczyński 25 złr. — Razem = 172 złr. 91 ct. a z wykazanymi w Kur. II. r. b. 368 złr. 21 ct.; zebrano na rzecz Missyj katolickich 541 złr. 12 ct.

- 4) Na koszta kanonizacyi Bł. Kingi: Szczyrzyce 3 złr. Rzezawa 5 złr. Wojciech Rymarczyk 2 złr. Kler Dekanatu Radomyskiego 7 złr.; razem 17 złr a z wykazanymi w Kur. II. r. b. 3023 złr. 79 ct. zebraliśmy na ten cel = 3040 złr. 79 ct. zaś Siostry Klaryski zebrały: 4292 złr. 8l ct. przeto razem mamy obecnie na koszta kanonizacyi Bł. Kingi z odsetkami do końca grudnia 1894, łączną kwotę 7651 złr. 85 ct, w. a., która jest ulokowana w Tarnowskiej Kasie Oszczędności na kartę wkładkową z d. 18 lutego 1895 N. 59807 Tom 108 pag. 407, dla funduszu kanonizacyjnego winkulowaną a karta jest w Depozycie Konsystorskim.
- 5) Na wykupno niewolników w Afryce: Uszew 2 złr. Piwniczna 3 złr. Wilczyska 3 złr. 25 ct. Szczyrzyce 3 złr. Brzeźnica ad Bochnia 2 złr. razem = 13 złr. 25 cent.; a z wykazanymi w Kurr. II. r. b. 60 złr. 30 ct. razem zebraliśmy 73 złr. 55 cent.
- 6) Na budowe kościoła w Cięszkowicach: Brzeźnica ad Bochnia 3 złr. 80 ct. Sobolów 3 złr. 30 ct. razem = 7 złr. 10 ct. a z wykazanymi w Kurr. II. r. b. 280 złr. 33 ct. razem zebraliśmy = 287 złr. 43 ct.
- 7) Na utrzymanie pamiątek Świętych w Palestynie: Kler Dekanatu Brzeskiego 4 zlr. X. kan. Lipiński 10 zlr. Łączki 5 zlr. Lipnica wielka 5 zlr. Okulice 2 zlr. Dobrków 4 zlr. Uszew 5 zlr. 50 ct. Chełm 9 zlr. 44 ct. Brzozowa 3 zlr. Niedźwiedź 17 zir. 39 ct. Bochnia 38 zlr. 42 ct. Łapczyca 8 zlr. Mala 1 zlr. 40 ct. Pilzno 15 zlr. Szczyrzyce 3 zlr. Rzezawa 5 zlr. Słupiec 6 zlr. 15 ct. Tarnów 38 zlr. 60 ct. Łęki dolne 10 zlr. Brzeźnica ad Bochnia 4 zlr. razem 195 zlr. 55 ct.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie, dnia 30 Czerwca 1895.

IGNACY
Biskup.

X. Stanisław Walczyński Kanclerz.